# sreuzische Geseksammlung

1932

Ausgegeben zu Berlin, den 29. November 1932

27r. 64

| Tag<br>21, 11, 32 | Ferordnung über die Zuständigkeit zur Anderung von Familiennamen und Vornamen                                             | 261   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 11, 11, 92        | Volizeiverordnung über die Errichtung, die Einrichtung und den Betrieb von Sprengstofflagern (Sprengstofflagerverordnung) |       |
| Berichtig         | gung                                                                                                                      | , 368 |

(Rr. 13810.) Berordnung über die Zuständigkeit gur Anderung von Familiennamen und Bornamen. Bom 21. November 1932.

Auf Grund des § 7 der Zweiten Berordnung zur Bereinfachung und Verbilligung der Berwaltung vom 29. Oktober 1932 (Gesetzsamml. S. 333), des § 1 Abs. 1 Sat 2 der Berordnung über die Anderung von Familiennamen vom 3. November 1919 (Gesetsamml. S. 177) in der Fassung der Berordnungen vom 30. Januar 1923 (Gesetziamml. S. 21) und vom 25. Juli 1928 (Gesetsfamml. S. 190) und der Verordnung über die Anderung von Vornamen vom 29. Oftober 1920 (Gesetsfamml. S. 515) wird folgendes verordnet:

\$ 1.

Die Zuständigkeit des Amtsgerichts bei Anderung von Familiennamen und Vornamen geht über:

- 1. in den freisangehörigen Gemeinden, soweit diese zu einem staatlichen Polizeiverwaltungs= bezirke gehören, auf den staatlichen Polizeiverwalter, im übrigen auf den Landrat,
- 2. in den Stadtkreisen auf die Ortspolizeibehörde.

- polizeiliche Gestehnigung nach Wasigabe der 12 Folgenden Bestimmungen ersorderlich. (1) über Anträge auf Anderung des Familiennamens entscheidet der Regierungspräsident (1) 1/134/1.316 erlin der Polizeipräsident), falls es sich handelt: (in Berlin der Polizeipräsident), falls es sich handelt:
  - 1. um die Verdeutschung ausländischer Namen, Walter in Toppliche Damen,
  - 2. um die Ermächtigung unehelicher Kinder zur Führung des Familiennamens des Er= zeugers oder des verstorbenen Chemanns der Mutter oder des Pflegevaters (der Pflegemutter).
  - 3. um die Wiederannahme des bor der Einbenennung gemäß § 1706 BGB. geführten Familiennamens durch ein uneheliches Rind.
- (2) Die Anträge find von den im § 1 genannten Behörden nach Abschluß aller Ermittelungen dem Regierungspräsidenten mit Bericht zur Entscheidung vorzulegen.

zu erteilen. Sprengftofflager dürsen erst in Betrieb genonemen werden, nachbem vie Orispolizeibebörde die Mereinstimmung der Ausführung .E ist Genehmigung seftgestellt und die Benriebs-

über Anträge auf Anderung des Vornamens entscheiden die im § 1 genannten Behörden.

über Beschwerden gegen Ablehnung eines Antrags entscheidet in den Fällen des § 2 der Minister des Innern, in denen des § 3 der Regierungspräsident, gegen dessen Entscheidung der Minister des Innern angerufen werden kann.

(Bierzehnter Tag nach Ablauf des Ausgabetags: 13. Dezember 1932.) Gesetziammlung 1932. (Nr. 13810—13811.)

§ 5.

Der Minister des Innern behält sich vor, über Anträge von grundsätlicher Bedeutung oder in sonst geeigneten Fällen selbst zu entscheiden.

\$ 6

Diese Berordnung tritt mit dem 1. Dezember 1932 in Kraft.

Berlin, den 21. November 1932.

Der Preußische Minister des Innern.

Der Kommiffar des Reichs.

Bracht.

(Rr. 13810.) Berorbnung über die Zuftäubigkeit zur Rinderung von Familiennamen und Bornamen.

(Ar. 13811.) Polizeiterordnung über die Errichtung, die Ginrichtung und den Betrieb von Sprengstoff= lagern (Sprengstofflagerverordnung). Bom 17. November 1932.

Auf Grund der SS 14, 25 und 33 des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 1. Juni 1931 (Gesetziamml. S. 77) wird im Venehmen mit dem Minister des Junern für den Umfang des Staatsgebiets solgende Polizeiverordnung erlassen.

# nomamack dem nomamesilimog I. Allgemeine Bestimmungen, mis bod siehpidnöffug sich

§ 1.

## Geltungsbereich und Genehmigungspflicht.

- (1) Die Polizeiverordnung betrifft die Errichtung, die Einrichtung und den Betrieb von Sprengstofflagern, sofern diese nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Herstellungsstätte für Sprengstoffe stehen. Für jede Lagerung oder Aufbewahrung dieser Art ist eine besondere polizeiliche Genehmigung nach Maßgabe der nachsolgenden Bestimmungen erforderlich.
- (2) Die Polizeiverordnung gilt nicht:
  - 1. für Munitions= und Sprengstofflager der Schutpolizei und der Reichstwehr,
  - 2. für Sprengstofflager in Betrieben, die der Aufficht der Bergbehörde unterstehen.

8 2

Genehmigende Behörden.

Die Genehmigung von Sprengstofflagern wird durch die Landespolizeibehörden erteilt.

§ 3.

Genehmigung und Betriebserlaubnis.

Die Genehmigung zur Lagerung von Sprengstoffen ist stets schriftlich und nur auf Widerruf zu erteilen. Sprengstofflager dürsen erst in Betrieb genommen werden, nachdem die Ortspolizeis behörde die Übereinstimmung der Ausführung mit der Genehmigung festgestellt und die Betriebserlaubnis erteilt hat.

#### II. Lage ber Sprengftofflager.

8 4.

(1) Die Entfernung der Sprengstofflager von Gebäuden, die dem dauernden Aufenthalte von Menschen dienen, von Eisenbahnen, öffentlichen Wegen und Arbeitsplätzen ist nach den in der beigefügten Zahlentafel angegebenen Mindestentfernungen zu bemessen.

- (2) Die Entfernung mehrerer Sprengftofflager untereinander soll mindestens 100 m betragen. Geringere Entfernungen sind zuläffig, wenn die Lager umwallt sind, wenn sie innerhalb einer gemeinsamen Umwallung durch Zwischenwälle ohne Durchgang voneinander getrennt werden, ober wenn sie in Fels oder standfesten Boden eingebaut sind.
- (3) Wenn ausschließlich Feuerwerkskörper in versandmäßiger Verpackung gelagert werden, find geringere als die in Abs. 1 und 2 festgesetzten Entfernungen zulässig.
- (4) Lager, welche infolge ihrer Bauart im Falle einer Explosion nach einer Richtung oder nach mehreren eine stärkere Wirkung auf die Umgebung erwarten lassen als nach den anderen Richtungen (Ausblasebauart), sind so anzulegen, daß Verkehrswege, Eisenbahnen, Gebäude, die dem dauernden Aufenthalte von Menschen dienen, und Arbeitsplätze nicht in den stärker gefährdeten Richtungen liegen. Un den Hauptzugängen und Zufahrtswegen zu Steinbrüchen, die noch betrieben werden, dürfen freistehende Lager nicht errichtet werden.

# med ni mediedelliche eine Mil. Einrichtung der Sprengstofflager. Substanting of the confidence of the confidence

8 5.

#### Anordnung und Bauart.

Die Sprengstofflager find in Fels oder standfesten Boden einzubauen. Nur wo dies nicht möglich ist, dürfen sie freistehend angelegt werden. Sie sind gegen Eindringen von Grund= und Niederschlagswasser sowie gegen Überschwemmung zu sichern; gegen Einbruch, Übertragung eines Brandes und Verwitterung muffen fie Widerstand leisten und durfen im Falle einer Explosion die Umgebung durch Sprengstücke möglichst nicht gefährden. Lagergebäude dürfen nur eingeschoffig sein.

Cinfillide Beleuchtung dart war angebe. 6 & seeden mis Tagesbeleuchtung feinesfalls aus

#### meden wurde nedeliche der ne Wege zum Lager. Dedlichen benuel merben.

Die Zugangs- und Zufahrtswege zum Lager muffen ficher begehbar und, falls fie befahren werden, sicher befahrbar sein. befinden. Die Berwendung tragbarer elettrii, reg Handlampen

# Umwallung. Stemmentelle besigen eine eigene Stemmen

Freistehende Lager mit einer gegen Gefährdung besonders zu sichernden Umgebung sind mit Erdwällen zu umgeben. Ob eine folche besondere Sicherung der Umgebung notwendig ift, entscheidet die Landespolizeibehörde. Freistehende Lager mit einer Lagermenge von mehr als 5000 kg find ftets durch Erdwälle zu sichern. Die Erdwälle muffen den Fußboden des Lagers um mindeftens 3 m überragen. Sie muffen mindeftens 1 m Kronenbreite und mindeftens einfache Bojchung haben. Der Zugang zum Lager durch die Umwallung ist so anzulegen, daß die Wirkung einer etwaigen Explosion im Lager möglichst wenig nach außen gelangen kann. In Zwischenwällen benachbarter Lager sind Durchgänge nicht zulässig. Die Oberfläche der Wälle ist durch Graswuchs oder ähnliche Bepflanzungen zu befestigen. Troden gewordenes Gras ift von den Umwallungen alsbald zu beseitigen; der Raum zwischen Wall und Gebäude ift von Gras und brennbaren Stoffen freizuhalten. Für ausreichende Entwässerung ift zu forgen. Bor der äußeren Tür nicht umwallter Lager, deren Umgebung besonders geschützt werden muß, ift ein genügend langer Schutzwall zu errichten.

ite Giferne Cor.8 2 foffberafter.

#### Schut gegen Einbruch; Türen.

- (1) Lager, beren Sicherung gegen Ginbruch nicht durch einbruchsichere Bauart ober ständige Beaufsichtigung oder ähnlich wirksame Mittel möglich ist, muffen mit einem 1,50 m hohen, dichten Stacheldrahtzaun umgeben werden.
- (2) Jedes Sprengstofflager muß durch zwei nach außen aufschlagende Türen gesichert sein. Die Türangeln find derartig zu befestigen, daß fie nicht von außen gelöft werden können. Die Turen find aus mindestens 5 mm startem Gisenblech mit einem Rahmen und mit Diagonal: versteifungen aus Winkeleisen herzustellen. Die äußere Tür muß allseitig genau in den Türrahmen eingepaßt sein, so daß man weder mit Brecheisen hinter die Tur gelangen, noch sie aus den Ungeln heben kann. Der Turrahmen muß aus Winkeleisen hergestellt und in Beton eingelassen werden.

Er ift innen mit festen Anschlägen zu versehen. Die Mauerleibungen sind möglichst nahe an die Türöffnung heranzuruden, sie muffen durchweg mindestens 30 cm tief sein. Beide Türen sind auf der Innenseite mit je zwei Sicherheitskastenschlössern zu versehen. Sämtliche Schlösser beider Türen muffen voneinander verschiedene Schluffel haben. Als ausreichend ficher find Kaftenriegelschlösser mit acht Zuhaltungen und zwei Umdrehungen anzusehen. Der Riegel muß bereits nach ber erften Umdrehung fassen. Alle Teile der Türen, soweit sie von außen zugänglich sind, sind durch Schweißen zu verbinden. Die Türen müffen bei betretbaren Lagern mindestens 1,7 m Höhe und 0,8 m Breite haben. Bei Lagern für Bulbersprengstoffe find die Türen so einzurichten, daß eine gefährliche Reibung von Eisen auf Eisen oder Stein ausgeschloffen ift.

dem danernden Aufenthalte von Montanden des g. S. S. Steinbrichen in den fratter gesährdeten. Richtungen Liegen. An den Journ von der in richtungen neben die nach betrieberi werden diesen treistebende bag n. ne gnut dit nichtungen. Lüftungskanäle und Lüftungsöffnungen durfen nicht gradlinig geführt sein; fie muffen gegen Einfall von Regen sowie dagegen gesichert sein, daß etwa hineingegossene Flüssigkeiten in den Lagerraum gelangen. Außen find die Lüftungsöffnungen fest zu vergittern und innen mit Drahtgittern zu berschließen. gittern zu verlagtiegen. § 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10. \*\* 10.

Der Fußboden des Lagerraums und des Borraums muß fest, dicht und fugenlos sein.

Brandes and Bermittramy uniffen für Biderlifte geiften und bürsen im Jalle einen Explosion die

# Rünftliche Beleuchtung.

Rünftliche Beleuchtung darf nur angebracht werden, wo Tagesbeleuchtung keinesfalls ausreicht. Es dürfen nur elektrische Glühlampen mit Schutgloden und Schutkörben benutt werden. Die gesamte Beleuchtungseinrichtung muß den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die Schalter und Sicherungen für die elektrischen Glühlampen müffen sich außerhalb des Lagerraums befinden. Die Berwendung tragbarer elektrischer Handlampen ist nur dann zulässig, wenn die Lampen eine eigene Stromquelle besitzen.

Seizung.

Zur Beheizung von Sprengstofflagern ist nur Niederdruckdampf= oder Warmwasserheizung oder eine ander Beizungsanlage bon mindestens gleicher Sicherheit gegen Brandgefahr zuläffig. überragen. Sie musseinens 1 m Rrogens reite und nitzbestens einfache Völchung heben,

Blitschut.

Me Sprengftofflager, soweit fie nicht durch ihre natürliche Lage, 3. B. durch Einbau in Kels ober Boben, gegen Blitzefahr gesichert sind, mussen mit einer zuverlässigen Blitzschutanlage versehen werden. Die Zuverlässigkeit der Blitichutanlage ift alljährlich mindeftens einmal zwischen dem 1. Januar und dem 1. April durch einen Sachverständigen festzustellen und zu bescheinigen. Umgebung besonders geschützt werden muß, ist gerägend langer Schutzvall zu errichten.

#### Eiserne Sprengstoffbehälter.

Eiserne, nach Art von Gelbichränken gearbeitete Sprengftoffbehälter müffen, fofern fie nicht in gewachsene Felsen eingefügt und hier fest verankert werden, auf einer mindestens 10 cm starken Betonsohle aufgesetzt und mit dieser fest verbunden werden. Sie muffen allseitig mit einer Betonschicht von mindestens 12 cm umgeben werden. Die Bestimmungen der §§ 7 und 8 finden auf eiserne Sprengstoffbehälter keine Anwendung. Die Nürangeln sind derartig zu beseltigen o. 21 & nicht von auchen gelöst werden fangen

# Angerraum und Vorraum. anglodnim du daff nord.

(1) Der Lagerraum muß genügend groß sein, um ein gefahrloses Umgehen mit dem Sprengstoffe zu ermöglichen. Betretbare Lager, für die eine Söchstlagermenge von mehr als 100 kg Sprengstoff zugelaffen ift, muffen einen Vorraum bon mindeftens 1 m Tiefe haben. Diefer ift von dem eigentlichen Lagerraume durch eine feuerhemmende Tür zu trennen. Der Vorraum darf nur hinter den nach § 8 auszuführenden Türen angeordnet werden.

(2) Ein Borraum ist für folche Handelslager nicht erforderlich, in denen außer dem Hantieren mit geschlossenen Sprengstofffisten keinerlei Arbeiten borgenommen werden. trichter usw.) sonftige Gegentlande, auch ibere Sprengftoffrehalter, Padftoffe und bgt, nicht niner

#### Unftrichbehandlung von Solzwerk.

Das Holzwerk ist mit einem gegen die ersten Einwirkungen von Feuer schützenden Anstrich oder einer dem gleichen Zwede dienenden Durchtränfung zu versehen. Gisenteile find gegen Rost gangen find gerignete Burrichtungen jum Abtreten von Sand und Schmus bereiten Burg us leeren Neballer, Bullen gifm, find jogleich aus .71 & ager zu entferneu: verstreute Sprengliofse fund

# 

In Lagern ohne Vorraum dürfen bis zu 1200 Sprengkapfeln, jedoch nur in einer besonderen berschließbaren Nische, gelagert werden. In Lagern mit Vorraum muffen die Sprengkapfeln im Vorraum, und zwar ebenfalls in einer besonderen verschließbaren Nische, untergebracht werden.

# tapieln, Herstellen der Schlagbatronen, barie. 81 ger im Lager noch im Borraum vorgenommen

# mersen War ind in dem Waffchriften. Aufschriften.

(1) Auf der Außenseite der Innentür ist in dauerhafter, leicht erkennbarer Schrift folgende Aufschrift anzubringen:

Borsicht! Sprengstoffe! Nicht rauchen! Nicht mit Feuer und Licht hantieren! Streich= hölzer und Zündwaren nicht mit in das Lager nehmen!

#### notischen werden und in der der Butritt für Unbefugte verboten!

(2) Ferner find dort die Art der zu lagernden Sprengstoffe und die zugelassene Höchstlager= menge in deutlicher, dauerhafter Schrift anzugeben.

#### IV. Benutung ber Sprengstofflager.

#### and an aliforn nordinadin & 119. nortichtro & erednote &

#### Berpadung der Sprengstoffe im Lager.

Alle Sprengftoffe dürfen nur in der Versandpackung, Sprengkapseln bis zu 100 Stück in den handelsüblichen Schachteln gelagert werden.

# lebuben, die in ausreichender Johl und einwag. 20 Leichaffenbeit in solchen Lagern stets vorrätte

#### Söchftlagermenge. In manin bin dun nolled me

In Sprengstofflagern dürfen nur die in der Genehmigungsurkunde zugelassenen Sprengstoffarten, und zwar nur bis zu der dort festgesetzten Höchstlagermenge gelagert werden.

## Gefrorene Donamite dürsen unr in and .12 & ver Entsernung vom Loger mit Tilse einer bagu

#### Bufammenlagern berichiedener Sprengftoffe. De neimmiled Anordnung der Lagerbehälter.

- (1) Folgende Sprengstoffarten dürfen nicht zusammen gelagert werden:
- 1. Bulbersprengstoffe und Bikrinfäure mit allen anderen Sprengstoffen; die Zusammenlagerung von Bulversprengstoffen mit Ammonsalpetersprengstoffen ist jedoch zulässig;
  - 2. rauchschwache Bulber und lose und gepreßte Nitrozellulose mit brisanten Sprenastoffen:
  - 3. Chloratsprengstoffe mit Ammonsalpeter enthaltenden Sprengstoffen;
  - 4. organische Nitrokörper mit Dynamiten und dynamitähnlichen Sprengstoffen.
- (2) Die Sprengftofftisten müffen in Gestellen gelagert ober in Stapeln zusammengestellt werden. Die Gestelle und Stapel dürfen nicht höher als 1,80 m sein. Zwischen den Sprengstoff= kisten muß Luft hindurchstreichen können.

(3) Verschiedene Arten von Sprengstoffen sind durch Zwischenräume getrennt zu halten und

durch Tafeln zu kennzeichnen.

(4) In Sprengftofflagern und in ihrer unmittelbaren Nähe dürfen außer den für den Lagerbetrieb und die Schiefarbeit erforderlichen Gegenständen (Reinigungsgeräte, Signalhörner, Zinttrichter usw.) sonstige Gegenstände, auch leere Sprengstoffbehälter, Packstoffe und dgl. nicht untergebracht werden.

franklad mad n§ 22. dendadbirdink Arbeiten im Sprengstofflager, Bernichtung bon Sprengstoffen.

In allen Sprengstofflagern muß größte Ordnung und Sauberkeit herrschen. An den Eingängen sind geeignete Vorrichtungen zum Abtreten von Sand und Schmutz bereitzuhalten. Alle leeren Behälter, Hullen usw. sind sogleich aus bem Lager zu entfernen; verstreute Sprengstoffe sind sofort zu beseitigen und in genügender Entfernung von dem Lager zu vernichten. Geeignete Reinigungsgeräte (Haarbesen usw.) sind stets in dem Lager bereitzuhalten. Alle in dem Sprengstofflager benutzten Werkzeuge mit Ausnahme von Zangen und Schraubenziehern dürfen nicht aus Gifen bestehen. Arbeiten, die nicht zum eigentlichen Lagerbetrieb gehören, z. B. Fertigmachen der Berpadung, Umarbeiten von Patronen, Ausklopfen von Sprengkapfeln, Anwürgen der Sprengkapseln, Herstellen der Schlagpatronen, dürfen weder im Lager noch im Vorraum vorgenommen werden. Vor und in dem Walldurchgange dürfen Sprengstoffe nicht abgestellt werden. Sprengtapselkisten dürfen nur außerhalb des Sprengstofflagers oder in dem Vorraume geöffnet werden; hierbei müssen alle anderen Sprengstoffe aus dem Vorraum entfernt sein, und die Tür zum Lagerraum muß geschlossen gehalten werden. Vor der Ausführung von Ausbesserungsarbeiten und dgl. an und in Sprengstofflagern sind die Sprengstoffe in der Regel aus den Lagern zu entfernen. Unumgänglich notwendige Arbeiten dieser Art an und in Lagern, in denen sich noch Sprengstoffe befinden, durfen nur unter dauernder Aufsicht durch eine sachverständige Person ausgeführt werden. Feuerarbeiten (Schneiden, Schweißen und dgl.) dürfen nur nach Entfernung der Sprengstoffe aus dem Lager ausgeführt werden. Verdorbene Sprengstoffe muffen durch sachverständige Personen unter den gebotenen Borsichtsmaßregeln sofort, Sprengstoffe, die nicht mehr verwendet werden sollen, möglichst bald vernichtet werden. IV. Benninne 8:23. prengitalinger.

Besondere Borichriften für Bulversprengstofflager.

Bulversprengstoffe sind in den Versandgefäßen oder in gut verschlossenen Kannen aus Zinkblech, Holz, Leder oder Hartpappe aufzubewahren. Gefäse zum Abmessen des Schwarzpulvers dürfen nicht aus Eisen bestehen. Pulversprengstoffe dürfen weder im eigentlichen Lagerraum noch im Borraum umgefüllt werden. Betretbare Lager für Pulbersprengstoffe dürfen nur mit Filzschuhen, die in ausreichender Zahl und einwandfreier Beschaffenheit in solchen Lagern stets vorrätig zu halten find, mit Strümpfen oder barfuß betreten werden.

### medren fregoren egregargophiscos \$ 24. electer wood ut 270 cun trong dien frestro Auftauborrichtungen.

Gefrorene Dynamite dürfen nur in angemeffener Entfernung vom Lager mit Silfe einer bazu bestimmten geeigneten Vorrichtung aufgetaut werden.

#### Berichluß der Lager, Fernhalten Unbefugter.

Sprengstofflager sind dauernd unter sicherem Verschluß zu halten. Die Lagerräume und der Vorraum dürfen nur zur Vornahme der notwendigen Arbeiten betreten werden. Die Benutung dieser Räume zu anderen Zwecken, z. B. zur Einnahme von Mahlzeiten, ist streng verboten.

4. organifche Mitroforper mit Dynami. 26. de benamilähnlichen Sprenglioffen.

#### Berbot von Feuer und Licht.

In Sprengftofflagern ift das Anzunden von Licht und Feuer, das Hantieren damit, bas Rauchen sowie das Mitnehmen von Zündhölzern oder sonstigen Zündwaren streng verboten.

#### V. Borübergebende Aufbewahrung fleiner Mengen bon Sprengftoffen.

\$ 27

- (1) Für die vorübergehende Aufbewahrung von Schwarzpulver, Sprengfalpeter, Feuerwerkskörpern oder Zündplättchen gelten die Bestimmungen der §§ 29 bis 32 der Polizeiverordnung vom 14. September 1905 (SMBI. S. 282), betreffend den Berkehr mit Sprengftoffen.
- (2) Die vorübergehende Aufbewahrung kleiner Mengen von anderen als im Abs. 1 bezeichneten Sprengftoffen außerhalb von besonderen Sprengftofflagern ift nur in dringenden Ausnahmefällen zulässig. In solchen Ausnahmefällen kann sie, wenn es sich um Patronen aus Ammonsalpeter= sprengstoffen handelt, in Mengen bis zu 5 kg, und wenn ce sich um die übrigen zum Verkehr zugelassenen Sprengstoffe handelt, in Mengen bis zu 2,5 kg von der Ortspolizeibehörde für furze Beit zugelaffen werden, wenn für genügende Sicherheit gegen Diebstahl und für den Schutz der Umgebung geforgt wird. Unter den gleichen Voraussetzungen kann die vorübergehende Aufbewahrung bon höchstens 50 Sprengfapseln zugelaffen werden. Die Sprengftoffe und Spreng= kapfeln müffen in solchen Fällen je besonders in starken, hölzernen und sicher verschloffenen Riften in einem gegen Diebstahl und Brandgefahr gesicherten Raume, der nicht zum dauernden Aufenhalt von Menschen dient und nicht unter solchen Räumen liegt, aufbewahrt werden. Die Aufbewahrung der Sprengstoffe und der Sprengkapfeln darf nicht länger als zwei Wochen dauern. Die Kiste mit Sprengkapfeln ift im Abstand von mindestens 3 m von dem Sprengstoff aufzustellen.

#### VI. übergangs= und allgemeine Bestimmungen.

\$ 28.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten für bestehende Anlagen nach Mafgabe folgender übergangsbestimmung:

Die Landespolizeibehörden bestimmen auf Antrag im Einzelfall, in welchen Friften die Vorschriften der Polizeiverordnung durchzuführen sind und inwieweit von der Durchführung einzelner Bestimmungen der Polizeiverordnung abgesehen wird, sofern auf andere als in der Polizeiverordnung vorgeschriebene Weise der erforderliche Schutz gegen Einbrüche und Explosionen gewährleistet ist.

Unberührt bleibt die Befugnis der zuständigen Behörden, im Bege polizeilicher Verfügung für einzelne Betriebe auf Grund der §§ 120 a—d der Reichsgewerbeordnung weitergehende Anordnungen zum Schute des Lebens und der Gefundheit der in den Betrieben beschäftigten Arbeiter zu treffen.

Alle dieser Polizeiverordnung entgegenstehenden Bestimmungen sind aufgehoben.

#### VII. Ausnahmen.

§ 29.

In besonderen Fällen können die Landespolizeibehörden Ausnahmen von den Bestimmungen der Polizeiverordnung zulassen. wirde was ni nammerschild wadir ammerenallt national net nie

## Al wolfie II bod no VIII. Strafborichriften. Was dem 2201 rodmonote As mad

8 30.

Hür jeden Kall der Nichtbefolgung dieser Polizeiverordnung wird hiermit, unbeschadet der Strafandrohung des § 367 Nr. 5 des Strafgesethuchs, die Festsebung eines Zwangsgelbes in Sobe bis zu 150 R.M. im Nichtbeitreibungsfall die Festsetzung von Zwangshaft bis zu zwei Wochen angedroht.

Berlin, den 17. November 1932.

Der Breukische Minister für Handel und Gewerbe. Der Kommissar des Reichs.

Ernft.

Zafel über Sicherheitsgrenzen bei Sprengstofflagern.

| Culter more Cultural Scriber Act Character Handson |                                     |                                |                           |                                                                                |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Sprengstoff=<br>Menge                              | Entfernung<br>bewohnten<br>Gebäuden | des Sprengstoff<br>Eisenbahnen | lager3 von: Landstraßen   | Entfernung zwischen Sprengstofflagern und Gebäuden innerhalb von Fabrikanlagen |  |  |  |
| national management and                            | nabitiae in anu il                  | 1 Made of the Manager          | a Hadamidan man           | gridinglish nathanthendes                                                      |  |  |  |
| bis 25 kg                                          | 60 m                                | 35 m                           | 20 m                      | 15 m                                                                           |  |  |  |
| ,, 30 ,,                                           | 75 ,,                               | 45 ,,                          | 25 "                      | 20 ,, 97 1000                                                                  |  |  |  |
| 40                                                 | 85 "                                | 50 "                           | 25 ,,                     | 20 ,,                                                                          |  |  |  |
| 50                                                 | 95 "                                | 55 ,,                          | 30 "                      | 25 ,,                                                                          |  |  |  |
| 700                                                | 140 "                               | 75 ,,                          | 40 ,,                     | 30 "                                                                           |  |  |  |
| 150                                                | 175 ,,                              | 105 "                          | 50 "                      | 35 ,,                                                                          |  |  |  |
| 000                                                | 200 ,,                              | 120 "                          | 60 ,,                     | 40 ,,                                                                          |  |  |  |
| 250                                                | 240 ,,                              | 145 "                          | 70 ,, 101                 | one mad 45 ,, make mod                                                         |  |  |  |
| 200                                                | 260 ,,                              | 155 "                          | 80 "                      | red drug 50 merd red                                                           |  |  |  |
| 100                                                | 285 ,,                              | 170 "                          | 85 "                      | als in 11 55 manuard                                                           |  |  |  |
| 500                                                | 310 ,,                              | 185 "                          | 90 "                      | 60 "                                                                           |  |  |  |
| COO "                                              | 325 ,,                              | 195 "                          | 95 "                      | 60 "                                                                           |  |  |  |
| 900                                                | 355 "                               | 215 "                          | 105 "                     | 70 ,,                                                                          |  |  |  |
| 1,000                                              | 375 "                               | 225 "                          | 115 "                     | 75                                                                             |  |  |  |
| 1 500                                              | 415 "                               | 250 "                          | 125 "                     | 85 ",                                                                          |  |  |  |
| 2,000                                              | 445 ,,                              | 265 "                          | 135 "                     | 195 " enogradit                                                                |  |  |  |
| 3 000                                              | 485 ",                              | 290 "                          | 145 ,,                    | iosilogaso <sub>105</sub> "sig                                                 |  |  |  |
| 4 000 "                                            | 515 ",                              | 310 "                          | 155 ,, 155                | 115.,                                                                          |  |  |  |
| 5 000                                              | 545 "                               | 330 "                          | 165 "                     | 125 ",                                                                         |  |  |  |
| 7 000                                              | 590 ,                               | 355 "                          | 175 "                     | 135 "                                                                          |  |  |  |
| , 10 000 ,                                         | 650 ,,                              | 390 "                          | 200 "                     | 155 1 1012 (1002)                                                              |  |  |  |
| ,, 20 000 ,,                                       | 820 ,,                              | 490 "                          | 240,,108 91               | i idiəld tigətəğnil                                                            |  |  |  |
| 30 000 "                                           | 950 ,,                              | 570 ,,                         | 280 ,,                    | no addin 225 ,, and all                                                        |  |  |  |
| 50 000 "                                           | 1 100 ,,                            | 660 ,                          | od du 330 "de 8 ee        | 265 ,, 201111000                                                               |  |  |  |
| ,, 100 000 ,,                                      | 1 300 ",                            | 780 "                          | 390 ,,                    | 350 ,, 1979                                                                    |  |  |  |
| ,, 200 000 ,,                                      | 1 600 ,,                            | 960 "                          | 480 ,, 0 000              | 400 ,                                                                          |  |  |  |
| in Therman man                                     | THE SPECIMEN ST                     | Cretages Lanes I               | The Charles of Control of | the Western nun mit felle                                                      |  |  |  |

#### In besonderen Rollen tonnen die Lo., genichtigung. De Berichtigung.

In der zweiten Berordnung über Anderungen in der Abgrenzung von Amtsgerichtsbezirken vom 24. November 1932 muß es auf S. 354 Zeile 7 von unten bei II Ziffer 14

aus dem Amtsgerichtsbezirk statt aus dem Amtsbezirk Ujest,

auf S. 357 Zeile 22 von unten bei XII Ziffer 11

aus dem **Amt**sgerichtsbezirke statt aus dem **Land**gerichtsbezirke Pasewalk heißen.

herausgegeben vom Preußischen Staatsministerium. — Druck: Preußische Druckerei- und Berlags-Aftiengesellschaft Berlin.

Verlag: R. von Decker's Verlag, G. Schenck, Berlin W. 9, Linkstraße 35. (Posischecksonto Berlin 9059.) Den laufenden Bezug der Preußischen Gesetsiammlung vermitteln nur die Postanstatten (Bezugspreis 1,— RM. vierteljährlich); einzelne Nummern und Jahrgänge (auch ältere) tönnen unmittelbar vom Berlag und durch den Suchhandel bezogen werden. Breis für den achtseitigen Bogen oder den Bogenteil 20 Aps., bei größeren Bestellungen 10—40 v. D. Preisermäßigung.